# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 26. Juli 1826.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers, soll das zu Uzarzewo belegene, dem Papier=Müller Schulz zugehörige Papier=Müblen "Grundstück, nebst dem dazu gehörigen Acker, welches auf 2589 Ktlr. 10 sgr. gewürdigt worden, meistbietend verfauft werden.

Es find hierzu Bietungs : Termine auf

den 27. September c., den 28. November c., den 30. Januar 1827.,

jedes mal Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Reserendarins v. Studznitz angesetzt, du welchem Kauflustige mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche hinzbernisse eintreten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Papiernia wraz z rolą do niey należącą, we wsi Uzarzewie położona, na 2589 Tal. 10 śgr. otaxowana, a teraz własność papiernika Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na

dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., dzień 30. Stycznia 1827.,

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Z. Studnitz, na który chęć kupna maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey daiącemu papiernia wraz z przyległościami przybitą będzie.

Taxa iakoli też warunki licytacyi znaydują się w Registraturze naszéy, tamże interessenci takowe przeyrzeć mogą.

Poznań d. 10, Lipca 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Auf den Antrag eines Real-Glaubis gers wird das Subhastations-Versahren des den Schneider Perig Jacobschen Eheleuten gehörigen, unter Nro. 148 zu Kornik belegenen Wohnhauses nebst Zubehör, im Jahre 1824. 1300 Mthir. gerichtlich gewärdigt, fortgesett.

Der Vietungs-Termin steht auf den 20. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Meserendarins Elsner in unserem Instructions-

Zimmer an.

Kauf = und Besissähige werden vorges laden, in diesem Termine personlich ober durch geschlich zulässige Bevollmächstigte zu erscheinen, und ihre Gebote abszugeben. Der Zuschlag wird an den Meistbietenden erfolgen, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 16. Mai 1826.

Ronigl, Preuf, Landgericht.

Subhaftatione=Patent,

Die zur Jacob v. Kestyckischen Konkursmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschäszten Giter Krosno und Sowiniec nebst Zubehör soll auf ben Antrag bes Konkurs-Kurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Vietungsztermine auf

ben 30. August c.,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego reassumuie się subhastacya nieruchomości Starozakoynego Krawca Peritza Jakuba małżonków podliczbą 148 w Korniku położoney w roku 1824 sądownie na 1300 tal. z przyległościami otaxowany.

Termin tem końcem na dzień 20. Września r. b. zrana o gdzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminie tém osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen. oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcéy daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

> dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i

ben 2. December c. and ben 6. Marz 1827,

wovon der seizte peremtorisch ist, jedes= mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Land= gerichts-Ussessor Rapp in unserm Par= theienzimmer augesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Vemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig ma= chen, und daß die Tare und Bedingun= gen in unserer Registratur jederzeit ein= gesehen werden können.

Posen den 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. dzień 6. Marca 1827.,
z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

### Ebietal=Citation.

Die Elisabeth Wagner geborne Homann zu Posen, hat wider ihren seit dem Jahre 1809 entfernten Ehemann, den Goldschmidt Johann Wagner, welcher seit dieser Zeit von seinem Ansenthalt keine Nachricht gegeben, eine Ehescheidungöslage auf den Grund böslicher Verlassung angestrengt.

Jur Instruction berselben haben wir vor unserem Deputirten Landgerichts-Referendarins v. Studnitz einen Termin auf den 16. September c. Bormittags um 10 Uhr anberaumt, wozu Betlagter, der Goldschmidt Johann Wagner, unter der Verwarnung vorgeladen wird, daß bei seinem Ausbleiben die Ehe getreunt und er für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird

Pofen den 2. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Elżbieta z Homanów Wagnerował z Poznania, podała na przeciw swemu od roku 1809 oddalonemu się mężowi złotnikowi Janowi Wagnerowi, który od tego czasu o swym pobycie żadney wiadomości niedał, na fundamencie złośliwego opusczenia, skargę rozwodowa.

Do instrukcyi teyże wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym v. Studnitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, na który się pozwany złotnik Jam Wagner z tem ostrzeżeniem zapozywa, iż w razie niestawienia się, małżeństwo rozłączonem, i on za stronę winną uznanym zostanie.

Poznań d. 2. Gzerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das jum Peter von Sokolnickischen Nachtaste gehörige, im Schrodaer Kreise belegene adeliche Gut Strzeszski; soll auf den Antrag eines Gläubigers subhassirt werden. Es ist im Jahre 1824 gerichtzlich auf 11,287 Athlir. 23 sgr. geschätzt worden. Zum Verkauf besielben haben wir die Vietungs-Termine auf

ben 7. Marz, und

ben 7. September 1826., wovon ber lette peremtorisch ift, jedes= mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landaerichtsrath Elsner in unferem Ge= richte Schloffe anberaumt, zu welchen wir Kaufluftige und Fahige mit bem Bemerfen einladen, bag ber Bietende eine Caution von 1000 Athlr. entweder baar oder in Pfandbriefen zu erlegen bat und baß ber Buichlag, wenn nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme erfordern, erfolgen foll. Zugleich werben alle un= befannte Realpratendenten, namentlich ber bem Aufenthalt nach unbefannte Sofeph von Lafgegunsti, vorgelaben, ihre Gerechtsame in Diefen Terminen mahrzu= nehmen, widrigenfalls beim Musbleiben bem Meistbietenben nicht nur ber 3u= fcblag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschiffings, die Lofdung ber fammtlich eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen und zwar ber lettern, ohne baß es zu biefem Zweck ber Produktion ber Instrumente bedarf, verfügt merben foll.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim polożona do pozostałości Ur. Piotra Sokolnickiego należąca, na wniosek iednego zwierzycieli subha stowaną bydź ma. W roku 1824. sądownie na 11287 Tal. 23 śgr. oszacowaną została. Do przedaży teyże wyznaczyliśmy terminalicytacyjne na

dzień 7. Marca, dzień 7. Czerwca i na dzień 7. Września 1826.

z których ostatni iest zawity, zawsze przed południem o godzinie otey przed Sędzią Elsner w naszym zamku Sądowym, na który ochotę kupna maiących i zdolność posiadających z tem oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 1000 Tal. albo w gotowiznie, lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie na. stapi, skoro prawne przyczyny pa przeszkodzie nie będą. Zarazem niewiadomych Wierzycieli realnych a szczególnie z mieysca mieszkania niewiadomego Józefa Lasczyńskiego aby praw swych w terminach dopilnowali, zapozywamy, gdyż w razie niestawienia się, naywięceydaiącemu nietylko przyderzoną zostanie, lecz po złożeniu licytum wymazanie zaintabulowanych, iako też wypadłych summ, i wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania dokumentów w tym celu nastąpi,

Die Tare und Bebingungen können in unferer Registratur eingesehen werden. Posen den 7. November 1825.

Konigl. Prenf. Landgericht.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 7. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Edictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes am 12. Juli 1801 in Wegierstie Schrodaer Kreises verstorbenen ehemaligen Rittmeisters Franz Efarbek von Malczewski, ift auf ben Untrag bes Nachlaß = Eurators und ber Jutestat = Erben ber erbschaftliche Li= quidations = Prozeß erdsfinet worden.

Jur Liquidation und Nachweisung ets waniger Forderungen an diesen Nachlaß haben wir einen Termin auf den 8 ten Movember c. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts-Aath Schwarz in unserem Vartheien-Zimmer angesetzt, und saden dazu alle ganz unsbefannten, so wie dem Wohnorte nach nicht befannten Legatarien, als:

1) die Joseph von Malczewska verche= lichte v. Nzepecka,

2) die Balentin b. Bregaschen Erben,

3) ben Rammerbiener Szemborski, und 4) die Gabriel von Malczewskischen

Sohne,

vor, in diesem Termine personlich ober durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die außenbleibenben Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige,

### Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością niegdy Franciszka Skarbek Malczewskiego byłego Rottmistrza woysk polskich w dniu 13. Lipca 1801 roku zmarłego na wniosek Kuratora i Sukcessorów ab intestato process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidacyi i udowodnienia wszelkich pretensyi do tey pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 8 my Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz w izbie naszey dla stron przeznaczoney, i zapozywaniy na takowy wszystkich nieznajomych i z pobytu nie. wiadomych Legataryuszów mianowicie:

 Józefę z Malczewskich Rzepecką,

2) Walentego Brzezy Sukcessorów,

3) Szemborskiego kamerdynera, i

4) Synów niegdy Gabryela Malczewskiego,

aby się albo osobiście albo przez dozwolonych Pełnomocników stawili, i pretensye swe dostatecznie wykazali, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący wierzyciele za utracaiących was nach Befriedigung ber fich melbens ben Glänbiger von der Maffe noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Shehaften an der perfonlichen Erscheisnung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werden die Justizsomnissarien Brachvogel u. v. Giznest zu Mandatarien in Vorschläg gebracht, an denen einen sie sich wenden und denselben mit Information und Bollmacht versehen können.

Nach dem am 5. Juli 1801 errichteten Testamente des gedachten Rittmeisfters v. Malczewski, soll nach Befriedigung der Nachlaß-Schuldner und Legate der Acst seines Bermögens zur Errichstung eines Kranken= und Erziehungs-Instituts für die bedürftigen Mitglieder des v. Malczewskischen Familien-Namens verwendet werden.

Es werden daher alle biejenigen, die den Familien = Namen von Malczewski führen und an den Aeft diefes Nachlasses Theil zu nehmen, sich rechtlich veranlast sinden, gleichfalls vorgeladen, und ihnen überlassen, sich an den Nachlas = Curator, Jukiz = Commissarius Guderiam, zu wenden und sich von dem Zustande der Aktiv = und Passiv : Masse zu informiren.

Pofen den 8. Mai 1826.

Ronigh Preus Landgericht.

wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, i ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiekby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli ieszcze z massy zostało.

Tym Wierzycielom którzy dla zbyt dalekiey odległości, lub innych zawad prawnych, osobiście stawać nie mogą i którymby w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywało, wymieniamy UUr. Brachvogel i Gizyckiego Kommissarzy Sprawiedliwości, z których do iednego się udać, i informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Według testamentu wspomujonego Rottinistrza z dnia 5. Lipca 1801 po zaspokojeniu długów i legatów pozostałość ciążących, reszta pozostałego maiątku iego na fundacyą Instytutu dla ubogich i chorych członków familii Malczewskich przeznaczona została.

Zapozywamy przeto wszystkich, do Familii Malczewskich należących, którzy de tey reszty pozostałości prawne pretensye mieć mniemaią i pozostawiamy im udanie się w tey mierze do Ur. Guderyana Kommissarza Sprawiedliwości Kuratora pozostałości, i zainformowania się od niego o stanie massy czynney i bierney.

Poznań d. 8. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Borladung.

Bur Liquidation ber etwanigen Un= fpruche ber unbefannten Glaubiger bes biefigen Konigl. Proviant = Umte für bie Periode der Geschäfts-Berwaltung dieses Magazins bis ultimo December v. J. haben wir in Folge Requisition ber hiefi= gen Ronigl. Intendantur bes 5ten Urmee= Corps vom 15ten April c. einen Termin auf ben 26. August c. Bormittags um 10 Uhr bor dem Landgerichts=Uffef= for Rapp in unferm Inftruftione = Bim= mer anberaumt, zu welchem wir biefels ben unter ber Berwarnung vorladen, daß fie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres Unspruche an das Konigl. Proviant= Umt fur berluftig erflart, und blos an bie Person besjenigen, mit welchem fie fon= trabirt haben, werden verwiesen werben.

Pofen den 1. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Herr Graf Joseph von Mycielski zu Priedisch bei Lissa und bessen Ebegatz tin Carolina geborne Gräsin Wodzicka, haben in dem unter sich unterm isten August 1820 in Krakau errichteten Ehez vertrage, die Gütergemeinschaft ausgez schlossen, welches nach J. 422 Tit. I. Theil II des Allgemeinen Land-Mechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gez bracht wird.

Fraustadt den 12. Juni 1826. Königs. Preuß. Landgericht. Zapozew Edykialny.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi wierzycieli nieznaiomych tuteyszego Urzędu Prowiantowego, czasu zawiadowania magazynu do ostatniego Grudnia r. z. w skutek rekwizycyi tuteyszey Królewskiey Intendantury 5go Korpusu Armii z dnia 15. Kwietnia r. b. termin na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczony został, na który ich pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do Urzędu Prowiantowego postradaia, i tylko do osoby téy z która kontrakty zawarli przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 1. Maja 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

JW. Hrabia Mycielski w Przybyszewie pod Lesznem i małżonka tegoż JW. Karolina z domu Hrabina Wodzicka mocą aktu przedślubnego w Krakowie pod dniem 1. Sierpnia 1820 roku zdziałanego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1 Część II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie,

Wschowa d. 12. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadnng.

Nach dem hier affigireen Subhastartions: Patent, soll bas in Unruhstadt Bomster Rreises unter No. 193 belegene, auf 309 Rebir. gerichtlich abges schäfte Gottfried Schmelliche Wohns nebst Zubehör, öffentlich an den Melstbietenden vertauft werden, wos zu ein neuer Termin hier an der Gestickenstelle am 10ten September b. A. ansteht.

Meferig ben 27. April 1826.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das hierselbst unter ber No. 276 gelegene, ber Wittwe Jasche gehörige Wohnhaus nehst Hofraum und Stall, welches auf 530 Rihlt. 15 sar. tap'rt worden, soll Schuldenhalber öffentlich verkauft werden. Dazu stehe ein Termin auf den 9. September d. 3. hier an, zu welchem wir Rauflustige einladen.

Meferig ben 1. Mal 1826. Abnigl. Preug. Landgericht.

trakonte su Edore a A. ir alla 1860 e color e distanto, replicato

the same of the control and the

Co wishing to the Lorenze has a wind of the Kroley, Property Sent Trees.

#### Obwieszczenie.

Według wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma bydź domostwo Kaźmierza Schnell w Kargowie Powiecie Babimostkim, pod Nro. 193 leżące, sądownie na 309 Tał, ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyległościami przedane, do czego nowy termin na dzień 10. Wrześniar. b. tu w Międzyrzeczu wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 27. Kwiet. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Domostwo tu w Międzyrzeczu pod Nro. 276 położone, owdowiałéy Dorocie Jaeschke należące, które wraz z podwórzem i chlewem, na 530 Tal. 15 śgr. oceniono, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 9. Wrześnnia r. b. nu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecze d. 1. Maja 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

the Countries and his bigother his and

Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, den Anton von Zlotnickischen Erben gehörende Gut: Dodieszewice nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 36388 Athlr. 18 sgr.  $4\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers öffentslich au den Meistbietenden verkauft werden. Es sind hierzu drei Bictungs-Termine, nemlich auf

ben 14. Juni c.,
den 13. September c.,
und der peremtorische Termin auf
den 15. December e.,
vor dem Deputirken Herrn LandgerichtsRath Biedermann Morgens um 9 Uhr
in dem hiesigen Gerichts-Locale anderaumt.

Besitzfähigen Kauflussigen werden diese Termine bekannt gemacht. Zugleich werden die ihrem Ausenthalte nach unbestannten Reafgläubiger, als:

- a) die Anna verwittwete von Mafardfa geborne von Flotnicka,
- b) die Antonina verehelichte v. Wolska geborne v. Zloknicka,
- t) die Geschwister Bonaventura, Ja= cob, Catharing und Salomea von Borucks,
- d) bie Chegattin bes Thabeus von Arzeinski primo voto v. Bornda,

Patent Subhastacyiny.

underbanner abilitation of the America

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położona, sukcessorów megdy Antoniego Złotnickiego własna wraz z przynależytościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 36,388 Tal. 18 śgr. 4¾ fen. iest oszacowaną, na domaganie się realnego wierzyciela w trakcie publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina, to iest na

dzień 14. Czerwca r. b., dzień 13. Wcześnia r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu naszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom podaią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wiezzycieli, iako to:

- a). Anna z Złomickich owdowiała Makarska.
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakob, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy.
- d) Ur. Tadeusza Trzcinskiego mal-

hierburch beffentlich vorgelaben, ihre Rechte in den ansiehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall des Ansbleisbens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gezrichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lestern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, ersolgen wird.

Die Kaufbebingungen, so wie die Lave konnen nicht allein in unserer Registratur, sondern auch in denen des Konigs, Landgerichts zu Posen und des

Friedensgerichts Erzemefzno eingesehen werben.

Enefen den 26. Januar 1826. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Die im Wongrowiger Kreise belegenen Güter Sarbia und Podlecie Wysofie, gerichtlich auf 53,520 Thlr. 13 fgr. abgeschäft, werden auf den Antrag eines Realgläubigers sub hasta gestellt.

Es find bie Bietungstermine bagu auf

- a) den 24. Juli 6.
  - b) ben 25. Oftober c.
- c) den 16. Februar 1827, vor dem Landgerichts-Nath Schneider ans beraumt.

Besithfahige Raufer werden eingelaben, in biefen Terminen, von welchen ber let-

żonka pierwszego ślubu Bo-

iżby w powyżey wyznaczonych terminach licytacyjnych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Warunki nabycia iako taxa mogą bydź nietylko w naszéy Registraturze, ale nawet w Registraturach Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzane.

Gniezno d. 26. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesie wysokie w Powiecie Wągrowieckim położone, sądownie na 53,520 Tal. 15 śgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

na dzień 24. Lipca r. b.,

na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827.,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider. Zdolnych dosposiadania nabywców zapozywa się, na te terte peremtorisch ift, ihre Gebote abzuges ben. Der Meistbietende bat, in so fern feine gesetzliche hindernisse eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen

Die Tare und Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen

werden. wie de fellet gin , sie blieber

A A COLUMN TO Y

Gincfen ben 20. Marg 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

mina, z których ostatni iest zawity, aby swe plus licitum podali, naywyżey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffations=Patent.

Es follen die, zur Gabriel v. Gzowstischen Liquidations = Maffe gehörigen Güter, im Mogilner Kreise belegen, Myslatkowo, Rozanna und Procyn nebst Zubehor, gerichtlich auf 99,047 Rthlr. 3 fgr. 3 pf. abgeschätzt, öffentslich an den Meistbietenden verkauft wersten. Die Bietungs = Termine sind auf

- a) den 19. Defaber d. J.,
- b) den 19. Januar 1827.,
- 6) den 25. April 1827., vor dem Landgerichtsrath v. Potrykowski Vormittags anderaumt.

Besikfähige Käufer werden daher aufgefordert, in diesen Terminen, von denen der letzte peremtorisch ist, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, demnächst aber den Zuschlag zu gewärtigen, in sofern sonst kein Hinderniß entgegensteht.

Die Taxe und Raufbebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

### Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślątkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim polożone, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarów 3 sgr. 3 den, oszacowane drogą publiczney licytacyj sprzedane bydź mają. Termina licytacyj wyznaczone są

na dzień 19. Października r. b. na dzień 19. Stycznie 1827,

na dzień 25. Kwietnia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim. Wzywamy więc do posiadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni iest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane. Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach undekannte Realgläubigerin Catharina v. Kossowska geborne v. Szydlowska zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu den Terminen mit dem Vedeuten vorzgeladen, daß im Falle ihres Ansbleizbens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, soudern anch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, und zwar der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf verfügt werden soll.

Gnesen den 3. April 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht. Zarazem zapozywa się na te termina z pobytu swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzyna z Szydłowskich Kossowska końcem dopilnowania swych praw z tem ostrzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzenie na rzecz naywyżey dającego nastąpi, ale nawet po wyliczeniu Summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise im Dorfe Orchowko unter Nro. 1 belegene, zu dem Johann Blochschen Machlasse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 358 Mthlr. 20 sgr. abgeschäßt worden ist, soll auf den Antrag der Erben und Gläubiger öffentslich an den Meistbietenden verfaust werz den. Es ist hierzu ein Termin auf den 6. October c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Viedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und wird den besitzstähigen Kaussussen bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość w Powiecie Gnieznińskim pod jurysdykcyą naszą, we wsi Orchowku pod No. 1. położona, do pozostałości Jana Bloch należąca, sądownie na 358 Tal. 20 śgr. oszacowana, ma bydź na domaganie się sukcessorów i wierzycieli drogą publicznéy licytacyj

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących i zdolnych nabywców z tem zapozywamy uwiadomieniem, że taxa

naywięcey podaiącemu sprzedaną.

die Tare jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 23. Juni 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Gniezno d 23. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations = Patent.

Das zu Stieglitz bei Schönlanke unter Nro. 79 belegene, dem Andreas Specht zugehörige Freidauergut nebst Zubehör, jedoch mit Ausschluß des Antheils an dem Schäferhause Nro. 58, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4053 Athle. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers deffent= lich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 30. September c.,
den 28. November c.,
und der peremtorische Termin auf
den 30. Januar f. I.,
bor dem Landgerichtsrath Mehler, Mor-

gens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitzschigen Käufern werden biese Termine mir der Nachricht hekaunt gemacht, daß bas Grundsiuck dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tage fann zu jeder Zeit in unfe=

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 22. Juli 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 79. położone, do Jędrzeia Specht należące, wraz z przyległościami, prócz cząstki Spechtowi do domostwa owczarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służącey, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 4053 Tal. 27 śgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Stycznia r. p., zrana o godzinie 8. w mieyscu wy-znaczone zostały. Zdolność kupienia muiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es foll nach dem bier affigirten Gub= haftations-Patente, bas im Birnbaumer Kreise gelegene adliche Gut Waige nebft bem Borwerfe Baige, ben bagu gehoris gen 9 haufandereien und bem Dorfe Krebbel, zusammen auf 70,134 Mthle. 12 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäht, in

ben am 15. Rovember c.,

am 15. Februar am 15. Mai

hier anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, an den Meiftbietenden bffentlich verkauft werden, wogu wir Kaufer einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= nen taglich in unferer Registratur eingefeben werden.

Sinsichts ber Tage, bemerken wir noch, daß die Dominia Goran und Wierzbaum für sich und ihre Haufander= Gemeinden freies Bauholy ans der Mais her Forft zu fordern haben, und daß der Werth diefer Gerechtsamen bon der Zare nicht in Abzug gebracht worden ift,

Der Raufer muß baher diefe Gerbitut übernehmen. Dagegen aber ficht bem Dominio Waige auch ein gleiches Recht gegen bas Dominium Goran und Dierg= baum gu, es fann jedoch barüber feine Garantie ertheilt werden.

Meferif ben 1. Juni 1826. Kanigl. Prenfisches Landgericht. Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal. 12 sgr. 6 den. sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być maia.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i na dzień 15. Maja

Ostatni znich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszey sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszém.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane

być mogą.

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciagnieta.

Kupuiący musi zatém służebność tę przyjąć. Służy znowu wprawdzie, podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w téy mierze za-

ręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebietal = Citation.

Athf der im Pojenschen Regierungs-Bezirke und im Frankadischen Kreise belegenen, der Frau Johanna Katharina vermählten Herzogin von Acarenza von Pignatelli gebornen Prinzessin von Eurland, gehörigen Herrschaft Nadomicko sicht Kubr. III. No. 4. im Hypothekenbuche für den verstorbenen General Casimir v. Turno ex Contractu vom 14 März 1806, kansichirt den 21. April ej. 2., ein Kapital von 100,000 Athle. anrücksändigen Kansgeldern eingetragen.

Don biesem Kapital hat derseibe unter andern auch an den Hidor v. Vialobiocki eine Summe von 7000 Rithle. cedirt und demselben eine Auskertigung der dieskälligen Parzial-Cessions-Urkunde vom 2. Marz 1812, nebst beigefägter beglaubter Abschrift des gedachten Kontrakts behändigt.

Auf den Antrag des ic. v. Vialobloefizu Krzeslice, welchem dieses Driginal-Dokument angeblich verloren gegangen, werben alle diejenigen, welche an dasselbe als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandoder sonstige Briess-Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem, auf den 4. November c. früh um 10 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Sachse, in unserm Instruktionszimmer anberaumten Termin personlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre AnZapozew Edyktainy.

Na maiętności Radomickiey w obwodzie Poznańskim w Powiecie Wschowskim położoney JO. Joannie Katarzynie zaślubioney Xięciu. Acarenca Pignatelli Urodzoney Xiężniczce Kurlandyi należącey, w Rubr. III. Nro. 4. księgi hypoteczney dla zmarłego Jenerała woysk polskich JW. Każimierza Turno na fundamencie kontraktu z dnia 14. Marca 1806 potwierdzonego dnia 21. Kwietnia tegoż roku kapitał 100,000 Tal. zaległey summy szacunkowey zapisany.

Z summy tey wierzyciel pomieniony pomiędzy innemi też Jzydorowi Białobłockiemu 7,000 Tal. odcedował i temuż expedycyą na tę część wystawionego dokumentu cessyinego z dnia 2. Marca 1842 roku wraz z przyłączoną kopią wierzytelną wspomnionego kontraktu wyręczył.

Na wniosek pomienionego Białobłockiego w Krześlicach zamieszkałego, któremu oryginał tegoż dokumentu według podania zaginał, zapozywamy wszystkich iako własciciele cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze tu w mowie będęcego dokumentu pretensye mieć mniemaiących, ażeby się w terminie na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie totey przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziem. w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, presprüche geltend zu machen, widrigenfalls dieselben damit prökludirt und die Amortisation des in Rede siehenden Parzials Cessions-Instruments nebst in beglaubter Abschrift annektirten Kontrakts ausgesprochen werden wird.

Fronffadt den 4. April 1826. Ronigl. Prenf. Landgericht.

tensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya wyżey allegowanego instrumentu wraz z kopią wierzytelną przyłączonego kontraktu zawyrokowaną będzie.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mufgebot.

Es find am 8. Juli 1825. auf bem Kirchengrunde zu Trlag, in der Erde 22 ein= fache und 1 doppelter Dukaten gefunden worden.

Da sich bis jetzt ber Eigenthümer dazu nicht gemeldet hat, so wird derselbe oder bessen Erben hiermit aufgefordert, sich innerhalb 2 Monaten, spätestens aber in dem, vor dem Landgerichtsassessor Ribbentrop auf den 28. October c. anderaumten Termine zu melden und seln Eigenthum gehörig nachzuweisen, widrigenfalls er seines Rechtes verlustig gehen und die gefundene Summe dem Kirchen-Collegio in Trizg als Eigenthumer zugesprochen werden soll.

Gnesen den 29 Juni 1826. Komigl. Preufisches Landgericht. Wezwanie.

Na gruncie kościelnym w Trlagu znaleziono w ziemi na dniu 8. Lipca 1825 r. 22 poiedyńczych i ieden podwayny dukat.

Gdy się do tego czasu właściciel tychże niezglosił, przeto onegoż lub iego sukcessorów ninieyszem wzywa się, iżby się w przeciągu dwóch miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 28. Października r. b., przed Assessorem Ribbentrop wyznaczonym zgłosił, i własność swą udowodnił, w razie bowiem przeciwnym prawa swego pozbawionym i naleziona summa Collegio kościoła w Trlągu za własność przysądzoną zostanie:

Gniezno d. 29. Czerwea 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Alder Transmitted to State of the Control of the Co

Befanntmachung.

Obwiesterenie.

off, whileday I medials allen-

Nach bem bier affiguten Gubhaffa= tions = Patente, foll ber in ber Stadt Schwerin a. b. DB. belegene, bem jubi= schen handelsmann Joel Liffaf zu Schwe= rin gehörige, auf 208 Athir. gerichtlich abgeschätte Speicher, nebft einem großen und fleinen Sofplatz, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, mogu ein peremtorischer Termin auf ben 4. Detober b. J. hier an ber Gerichtes Stelle ansteht.

Meserig ben 29. Mai 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

all magnets of point we warring of

Der judifche Raufmann herrmann Schiff und beffen Chefrau bie Friederife geborne Bendir aus Bollftein, haben nach einem por Ginschreitung ber Che errichteten Bertrage bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches ben beftehenden Borfcbriften gemäß gur bf= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit ben 8. Juni 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

1828 Fold Maje bursenship

Andrine beers as a constant

Obwieszczenie.

Szpichrz z małém i wielkiem podwórzem w mieście Skwierzynie nad Warta leżący, żydowi Joelowi Lissak handlerzowi Skwierzyńskemu na. leżący, a sądownie na Tal. 208. oceniony, publicznie naywięcey daiace. mu przedanym być ma.

Termin peremtoryczno - licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4go

Października r. b.

Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w izie sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Miedzyrzecz dnia 29. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Kupiec żydoski Herrmann Schiff i żona tegoż Frederyka z Bendixów z Wolstyna, wyłączyli po między sobą w skutek intercyzy przed ślubem zawartéy wspolność maiątku. Co się ninieyszém stósownie do exystuiacych przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Miedzyrzecz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß die Gemeinschaft der Güter zwischen der Franciska Eleonora geborne Neumann, und ihrem Shemanne, dem Apotheker Wesenberg zu Erin, welche erstere während ihrer Minderjährigkeit geheirathet hat, nach ihrer am 17. Juni d. J. abgegebenen Erklärung ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 22. Juni 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iż między Franciszką Eleonorą z Neumanów a mężem iéy Aptekarzem Wesenberg z Kcyni, z ktorych pierwsza w czasie małolemości w związki małżeńskie wstąpiła, podług uczynionego przez nię na dniu 17. Czerwca r. b oświadczenia wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 24. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise in der Stadt Oftroz wo unter Nro. 215 belegene, den Gott-lieb Schmelschen Erben zugehörige Haus und Garten nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 238 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfaust werden, und wir haben einen Biestungstermin auf den 5. Oktober coror dem Hrn. Landgerichts-Math Hennig, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt.

Befitfabigen Raufern wird diefer Ter= min hierdurch bekannt gemacht.

Krotofinn ben 11. Mai 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

solding and our Cherichter

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie, Powiecie Odalanowskim pod No. 215. položone, do Sukcessorów niegdy Bogumiła Schmel należące, wraz z ogrodem i przyległościamy, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 238 śgr. 15 iest ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wm Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 21. Maia 1826. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

gemacht, daß nach ber ausbrudlichen czność, id Wilhelmina z Wester-Erflarung der Wilhelmine Weftergrun grunow, Zona kapelusznika Tesmazverchelichte hutmacher Tesmann zu na w Barcinie, która w czasie swey Barciir, welche mahrand ihrer Minder= nieletności wstąpiła w śluby małżeń. jahrigfeit geheirathet, biefelbe bei erlang= ter Großjahrigkeit bie Gemeinschaft ber Guter zwischen ihr und ihrem Chemann ausgeschloffen hat.

Bromberg ben 29. Mai 1826. Konigl, Preuß. Landgericht.

bank a To Evantour dynnas . . . . . . Obwiesczenie Dem Publifo wird hiermit bekannt Uwiadomia sie ninieyszem Publiskie, według wyraźney deklaracyi swoiey wspólność maiątku między soba a meżem swoim wyłączyła,

Bydgoszcz d. 29. Maia 1826. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

definited the de de second arch crush and viornanch.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Arbbuer Rreife bei Staradowo belegene, gur Frang v. Garcynistifchen Ronfurd= Maffe gehörige Vorwerf Janowo, welches nach ber gerichtlichen Taze auf 2721 Thir. 17 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag des Ron= furd = Rurators im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation offentlich an den Meifte bietenden verfauft werden, und bie Dietungetermine find auf Krolewskie

den 1. Julius, ben 6. September, und der peremtorische auf

den 11. November c. por bem herrn Landgerichte Rath Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werben biefe Ter= mine mit ber Nachricht bekannt gemacht, Patent Subhastacyiny.

Folwark Janowo pod jurysdykcyą naszą przy maiętności Szkaradowskiév w Powiecie Krobskim położony, a do massy konkursowey niegdy Franciska Garczynskiego należacy, który podług taxy sądowey na 2721 Tal. 17 sgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 1go Lipca, appur dzień 6go Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 11 Listopada r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Sachse w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdoľność kupienia posiadających

baß in bem letten Termin bas Grundsfück bem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Sinsberniffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, auch die Taxe selbst in unserer Registratur einzufehen.

Fraustadt den 20. April 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, taxa zaś sama każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, der Franz Ignatz v. Lochockisschen erbschaftlichen Liquidations Masse gehörige Rittergut Wierzehuein nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 31,770 Athlr. 27 fgr. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Röniglichen Landschafts Wiretion rückständiger Zinsen und anderer Forderungen halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 31. October c., den 31. Januar 1827., und der peremtorische Termin auf den 1sten Mai 1827., Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827., vor bem herrn Landgerichtsrath Sprin= ger um 8 Uhr allhier angesett.

Befitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bem legten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde Dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit, in unse= rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

termin zaś peremtoryczny

na dzień I. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sedzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu welność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. return English and auch

Ebietal = Citation und Befannt= Die Bernen im achung. weiten ste

Patent at the carrier The state of the s

Heber bas nachgelaffene Vermögen bes Bu Unruhftadt verftorbenen judischen Rauf= manns Salomon Meyer ift ber Konfurs eroffnet, und es werden daher alle un= befannten Glaubiger bes Berftorbenen hiermit vorgelaben, in bem auf ben 18. September c. Bormittage um Landgerichte-Uffeffor hrn. v. d. Gols, an- rom Sądu Ziemiańskiego wyznaczo-

who we also the second the first of Zapozew edyktalny z obwiescze-1400 mos to Iniem, des Indiale

The order to the Control of the all

Nad pozostałością zmarlego w Kargowie kupca żydowskiego Salamona Meyer został konkurs otworzonym.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego zapozywamy, aby się w terminie likwidacyinym dnia 18. Września r. b. w mieście 9 Uhr in Unruhftadt vor dem Deputirten, Kargowie przed Ur. Golz Assessogesetzten Liquidatione = Termine ihre For- nym, o godzinie gtey zrana stawili.

berungen an die Daffe gu liquibiren und zu befcheinigen, wibrigenfalls fie bamit werden plafludirt, und ihnen beshalb ge= gen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen wird auferlegt werden.

In bemfelben Termine wird auch bas bem Gemeinschuldner jugeborige, gu Un= ruhftadt sub No. 117. belegene, auf 255 Thir. 15 far. gerichtlich abgeschätte Wohnhaus nebst Bubehor öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, wo= ju wir Kauffustige und Besithfabige ein= Laben.

Meferit ben 18. Mai 1826. Ronigl Preußisch. Landgericht.

pretensye swe do massy miane, podali i udowodnili. Inaczey z takowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazanam bę-

W tymże terminie domostwo rzeczonego współdłużnika, w Kargowie pod No. 117 polożone, sądownie na Talarów 255 sgr. 15 ocenione wraz z przyległościemi naywię. cey daiącemu przedaném będzie.

Zatém i ochotę kupienia maiących nań wzywamy.

Międzyrzecz d. 18. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

From Prinks and Liounalistic. Subhaffations : Patent.

asogo shyd attesty same yes are He connect to all Main 1825

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Bongrowiecichen Rreife belegene, aus ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Vorwerk Lopienska Wies, bem Dorf Bormerk Wilamowo und bent Dorf und Borwerf Dobiejewo bestehende, bem ehe= maligen Landrath Augustin v. Zafrzemefi gehbrige Herrschaft Lopienno, welche ge= richtlich auf 90,917 Athle, 2 far. 2 pf. abgeschäft worden, und nach Abrech- tracenin mieyskich i chłopskich rol ming ber ftabtischen und bauerlichen 5250 morgow magdeburgskieh po-Landereien, einen Gladen = Inhalt von wierzehniey obietości zawierająca, 5250 Morgen Magdeburgisch enthalt, na domaganie się wierzycieli z po-

Patent subhastacyiny.

Maiętność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasta Łopienna, wsi i folwarku Łopieńskiey wsi; wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego bylego Radzcy Ziemskiego własna która sądownie na 90917 tal. 2 sgr. 2 fen. oszacowaną została, a po pofoll auf ben Antrag ber Glaubiger Schul= wodu dlugów drogą publiczney licyben verkauft werden. Ballong burg of ore

Wir haben hierzu die Bietungs = Ter= mine auf habigeristo gwalastic lig

ben gten August c., ben 8ten November c., 38 /3211 und ben peremtorischen Termin auf

ben gten Februar 1827., Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Biedermann bierfelbft angefett, und laben Befig = und Bahlungsfähige zu bemfelben mit bem Bemerken vor, bag die Tare und die Raufsbedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden konnen.

Guesen ben 5. April 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht. Es Mobios y utilities of the yes for

stratus prekludowancia sagrani imi clappe ad susselse suspelse i

stonesen data i. Crerwen 1828. Krol. Penshi And Zienanlishi

ben halber offentlich an ben Meistbieten- tacyi naywięcey daigcemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczone sa termina do licytacyi to Tinamico and

na dzień g. Sierpnia. na dzień 8. Listopada,

a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tém nadmienieniem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszey przey-

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki,

derination burney Labely

Proclama.

Die in bas Hypotheken = Buch bes Gutes Racendomo (ober Racadomo) Pleschener Rreises sub Rubr. III. No.3. aus der Obligation des Frang b. Gar: czpński vom 17. Juli 1797. ex decreto bom 2. September 1797. fur ben Dekonomen Johann Friedrich Krokle flus zu Tarnowo eingetragene Rapitals Forderung von 3500 Thir, nebst 5

Wywołanie.

Kapital w Księdze hypoteczney dobr Racendowa czyli Racadowa w Powiecie Pleszewskim położonychpod Rubr. III. No. 3. z obligacyi Franciszka Garczyńskiego z dnia 17. Lipca 1797. ex decreto z dnia 2. Września 1797. roku dla Jana Frederyka Krokisiusa ekonoma w Tarnowie zapisany, wilósci Tal. 3500

Procent Binfen, welche nach einer beis gebrachten gerichtlichen Urfunde bom 24. Juli 1803. bon bem urfprungli: den Glaubiger an beffen Bater J. C. Ernft Rrolifius cedire worden ift, wird bierburch offentlich aufgeboten, und ber gegenwartige Inhaber, beffen Erben, Ceffionarien und bie fonft in feine Rechte getreten find, werben aufgefors bert, in bem am 31. Oftober c. por bem Brn. Landger .= Rath Boppe in unferm Gerichte Lotale anftebenben Termine ihre etwanigen Unip. üche auf ble oben genannte Rapitale, Forberung angugeigen, wibrigenfalls fie mit ihren Ansprüchen auf bas Rapital und bas verpfanbete Gut praffubirt, und ihnen ein emiges Stillfcmeigen auferlegt merben mirb.

Rrotoschin ben 1. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ALTERNATION IVI Marital W Relate top at ance

warming Republication of The same with the same warming the same and t

pod tember 121 115 3. 8 obsessor

Prediction (In countly in a duly page 1

there if the decree a delice.

West find a room for a start a line

deres Kruisiuse ekdness in Lit-

wraz z prowizyą po pięć od sta, ktory to kapital podług Dokumentu urzędowego z dnia 24. Lipca 1803 r. pierwiastkowy wierzyciel oycu swemu Ernst Krokisiusowi cedował ninieyszém publicznie się wywołuie. Wzywamy przeto ninieyszem teraźnieyszego posiedziciela, sukcessorow tegoż, ćessyonaryuszow y tych ktory w prawa iego wstąpili, aby się w Terminie dnia 31. Pazdzier. r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe wyznaczonym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe iakie do owego kapitalu mieć moga zameldowali y udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi do kapitalu y do dobr zastawionych prekludowanemi zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 1. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and the control of the control of the control of the

Court Self tone or consult Share Philips of Respect, Robertt, No. 2.

and the Collegeon of Stone to Oak

escale as for all the transfer of the

to non a Guidant Tory for sein

Selvener Subang Friends Staffe

the property of the state of th

Francis ton 3000 Com and a nowie engisery without Tal 3500

# niener Bekanntmachung. Die

Acceptance of the second secon

Da in dem am 10. Oktober v. J. anzgestandenen peremtorischen Termin zum bisentlichen Verkauf der, eine halbe Postmeile von hier gelegenen Wassermühle Grabowiec genannt, nebst drei Mahlzgängen und drei Kulmischen Husen Land, den Aubeschen Schelcuten gehörig, und gerichtlich auf 7663 Thir. 10 sgr. gewürdigt, kein annehmbares Meistgebot abgegeben worden, so wird hiermit ein anderweiter peremtorischer Termin auf den 12. September d. J. früh 9 Uhr in anserem Gerichts-Losale angesseht, zu welchem Zahlungs und Vestigsfähige eingeladen werden.

Jeber Meistbletende hat im Termin eine Caution von 500 Thlr. zu beponiren, falls er nicht als hinlanglich zahkungsfähig befannt ist.

Die Laxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Samter den 18. Mai 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent. Nuf den Aufrag der von Raduszews klischen Erben, soll die zu Vorowo bes legene, den Simon und Satharina Szys manklischen Cheleuten zugehörige Mühstennahrung, welche laut gerichtlicher Taxe auf 387 Athlie, abgeschäft worden,

# had and Obwieszczenie.

mand the property such a public to the

Gdy w terminie zawitym na dniu 10. Października r. z. do publiczney sprzedaży młyna wodnego, Grabowiec zwanego, puł mili pocztowey ztad polożonego, o trzech gonkach wraz z trzema włokami roli miary Chełminskiey, małżonkom Kube n Jeżącego, a sądownie na 5663 tal. 10 sgr, ocenionego, żaden z ochoczych tyle nie podał, aby przybicie nastapić mogło, wyznacza się więc nowy termin zawity na dzień 12. Wrześniar. b. o godzinie q. zrana w mieyscu posiedzenia naszego, na który chęć kupna i zdatność do posia. dania maiacych się wzywa. Licytant każdy, którego się iako w stanie platy nie zna, będzie winien złożyć kaucyi 500 Talarów.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Szamotulach d. 18. Maja 1826. Król Pruski Sąd Pokojn.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego Raduszewskiego ma bydź w Borowie położony, Szymonowi i Katarzynie Szymańskim małżonkom nalożący się wiatrak z przyległościami który sącownie na 387 tal. otaxowatu Wege ber nothwendigen Subhaffalion verkauft werden.

Wir haben daher zufolge Auftrag des Königl, Landgerichis zu Fraustadt, einen Gubhastations-Termin auf den 25ten September c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube anberaumt, zu welchem wie Kaussusige, Besitz- und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit einladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gesachten Kbniglichen Landgerichts den Zusschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 3. Juni 1826. Konigl. Preuß, Friedensgericht. nym został, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym. Końcem tem stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin na dzień z 5. Września zrana o godzinie 8 w tuteyszey Sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność małących ninieyszem zapozywamy, ztém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hierselbst, sollen durch ben Unterzeichneten, die zum Nachlaß bes verstorbenen Geheimen Ober-Finanz-Math von Mostig Orzewiecki gehörigen zu Driedig befindlichen Effecten, bestohend in 58 Stuck Betten, einigen Buchsen, 4 giasernen Vokalen und 151 Stuck Büchern verschiedenen Inhalts, gegen gleich baare Zahlung in Courant an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden baber eingelaben, fich im Termine den 16, August b. J. Vormittage um 9 Uhr in bem Silenkez sehen Haufe unter Mro. 69 am Rings hierselbst einzusinden, und zu gewärtis

### OBWIESZCZENIE.

W poleceniu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego przez podpisanego effekta do pozostałości zmarłego Taynego Radcy Finansowego Nostitza Drzewieckiego należące, w Drzewcach się znaydujące, które się składają z 58 sztuk rozmatey pościeli, niektórych flintów, 4 szklanych pokalow i 151 sztuk książek rożney treści, za gotową zaplatę w kurancie naywięcey dającemu sprzedaue bydź maią.

Ochotę do kupna maiących wzywa się przeto, ażeby się w terminie na dzień w6. Sierpnia r. b. zrana o godzinie o. w domo Silenki tu pod liczbą 69 w rynku położonym zgłosili, spodziewaiąć się, iż przy-

gen, bag ber Bufdlag an ben Meiftbie- sadzenie na rzecz naylepiey podaiatenden erfolgen wird.

Frauftadt den 20. Juli 1826.

Strempel,

Landgerichte = Referendarius. V. C.

cego nastapi.

Wschowa d. 20. Lipca 1826.

Strempel,

Referendaryusz Sądu Ziem, iako Delegowany,

#### Dublican bum.

3um offentlichen Berkauf mehrerer Meubles, Glas-Maaren, Ruchengerath= Spieluhr ic., habe ich einen neuen Tere min auf ben 16. und ben 17. August b. 3. des Morgens um 8 Uhr in loco Baffowo bei 3bunn angefett.

Rrotoschin ben 10. Juli 1826. Der Landgerichts = Referendarins Mechow.

#### Obwieszczenie.

Końcem publiczney sprzedaży ró. żnych mobiliów, sprzetów kuchenichaften, Bucher, eines Billarde, einer nych, ksighek, bilardu, zegara z kurantami, szkła i t. d. nowy termin na dzień 16. i 17. Sierpnia o godzinie 8mey zrana w mieyscu Baszkowie pod Zdunami wyznaczyłem.

> Krotoszyn dnia 10. Lipca 1826. Król, Pruski Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz,

> > Mechow.

Bekanntmachung.

Dienstag ben 1. August 1826. Bormittage um 10 Uhr werben in loco Siefierti bei Schwerfeng im Gehofte bes Pachters Bafilius Morfowski 300 Stud gepfandete Mutterschaafe, fpani= sche Race, an den Meistbietenden gegen fofortige baare Zahlung bffentlich ver= fleigert werben.

Pofen ben 20. Juli 1826. Der Landgerichts = Referendarius v. Randow.

Obwieszczenie.

We Wtorek dnia 1. Sierpnia 1826. przed polud. o godzinie 10. sprzedawać będzie podpisany w drodze publiczney licytacyi za gotowa zapłata naywięcey daiącemu w zamieszkaniu dworskim w Siekierkach pod Swarzedzem 300 sztuk zatradowanych maciorek hiszpańskich.

Poznań d. 20. Lipca 1826. Referend. Sądu Ziemiańskiego, v. Randow.

Bei Fr. Ang. Leo in Leipzig erscheint nachstens: Mofen, ein Taschenbuch für 1827. Bestellungen hierauf nimmt E. S. Mittler in Posen am Marte Mro. 90 an.

Einen Transport sehr schöner Gardeser Sitronen hat erhalten, und ver- kauft zu billigen Preisen J. D. Peifer, Breitestraße Mro. 113.

Getreide = Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

to the wife the state of the second of the second of

And the second forces

Melegrade Spine Tindanalogs

wobukil .v

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                        |                                                         | Freitag den 21. Juli                                        |                                   | Montag den<br>24. Juli    |                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                  | bis<br>Niv.fgr.pf.                                      | von<br>Mir.fgr.pf.                                          | bis<br>Mit.fgv.pf.                | von<br>Mr.far.pf.         | bis<br>Mir for no                                                |
| Beihen der Scheffel | 1 — —<br>— 23 —<br>— 16 —<br>— 15 — | 3 5 —<br>- 25 —<br>- 17 —<br>- 16 —<br>- 20 —<br>- 12 — | 1<br>21 4<br>- 16 4<br>- 14 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>- 10 - | 1 5 — 24 — 17 6 — 16 — 20 — 1 — 4 | 1 — —<br>— 21 4<br>— 17 — | 1 2 6<br>- 24 -<br>- 18 -<br>- 16 4<br>- 17 6<br>3 10 -<br>1 5 - |

are cultivity particle on the confi

Antiquestant - bither attend

. Stordayse is

C. State of the second court